au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 231. Mittwoch, den 27. September 1837.

Ungekommene gremden vom 25. September.

Herr Graf v. Kwilecki aus Broblewo, Hr. Gutsb. v. Taczanowski aus Taczanowo, Hr. Inspektor Tabe aus Krossen, Hr. Kausm. Bandelow aus Stettin, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Gutsb. v. Sczytnicki aus Golin, I. in No. 15 Brest. Str.; Hr. Amtmann Schüler aus Schocken, Hr. Commiss. Marski aus Kwilcz, Hr. Lehrer Strauß aus Berlin, Hr. Kausm. Borrmann aus Breslau, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Kausm. Maphael aus Meustadt blp., Hr. Kausm. Boll aus Meserit, Hr. Kausm. Erfurth aus Magdeburg, I. in No. 5 Sapiehaplat; Herr Dekonom Scholz aus Pillau, Hr. Gutsb. Bukowski aus Gosczeczyn, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Bieganski aus Polucie, Hr. Gutsb. v. Swiszulski aus Koszuty, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Gutsb. v. Gorzenski aus Wola, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Geh. Reg.=Rath Baron v. Hartmann aus Berlin, Hr. Affessor Deckschmiedt aus Marienwerder, Hr. Michelson, Doct. der Med., aus Rogasen, Hr. Gutsb. v. Sforzewski aus Nesla, Kr. Gutsb. v. Radziminski aus Rybienko, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. Trzasko aus Chwalencino, Hr. Buchhands ser Russa aus Gnesen, Hr. Handelsm. Jacoby aus Bomst, I. in No. 23 Wallischei.

1) Poictalcitation. Auf bem, bem Michael von Szeliski und bessen Shegat= tin, ber Cecilia geborne von Wiewiorow= Bka gehörigen, im Schrodaer Kreise ge= legenen Gute Orzeszkowo, stehen:

a) Rubr. III. No. 2., 333 Athlr. 8 gGr. fur die Sophia von Glisse copneta geborne v. Lisceta,

Zapozew edyktalny. Na dobrach Orzeszkowie w powiecie Szrodzkim położonych, Michałowi Szeliskiemu i malżonce tegoż Cecilia z Wiewiorowskich należącym: są:

a) pod Rubr. III. No. 2., 333 Tal. 8 dgr. dla Zofii z Lisieckich Gliszczyńskiey, b) Rubr. III. No. 3., 511 Athlr. und Binfen ad alterum tantum fur

Die Erben ber p. Lifieda,

c) Rubr. III. No. 4., 333 Rthir. 8 gGr. und Binfen im Betrage von 216 Mthlr. 16 gr. fur bie Marian= na von Pasfrannsta geborne von Wolska,

d) Rubr. III. No. 5., 222 Rthir. 5 aGr. 4 pf. und Binfen im Betrage von 144 Rthlr. 9 gGr. 84 pf. fur bie b. Lifieda geborne bon

Szczaniecta,

auf den Grund ber Unmelbung ber Bor= befißer ad protocollum bom 29. Au= auft und 6. October 1796 pari jure eingetragen. Borftebenbe Poften follen bezahlt fenn, und es werden baber bie, ihrer Erifteng und ihrem Aufenthalte nach unbefannten Inhaber berfelben be= ren Erben, Ceffionarien ober die fonft in ihre Rechte getreten find, aufgefor= bert, in bem auf ben 19ten Jannar 1838 Bormittage um 10 Uhr vor bem Referendarius Brachvogel in unferem Partheien = Bimmer anftebenden Termine fich gu melben, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen pracludirt und Die goichung im Supotheten - Buche verfügt werben wird.

Pofen, ben 31. Daguft 1837. Ronigl. Preuß. Dber : Landes : Gericht, I. Abtheilung.

Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Graß. Das ber Wittme Antonina Czapraca b) pod Rubr. III. No. 3., 511 Tal. z prowizią ad alterum tantum dla sukcessorów Lisieckiev.

c) pod Rubr. III. No. 4., 333 Tal. 8 dgr. z prowizią w ilości 216 Tal. 16 dgr. dla Maryanny z Wolskich Paskrzyńskiey,

d) pod Rubr. III. No. 5., 222 Tal. 5 dgr. 4 fen. z prowizią w ilości 144 Tal. 9 dgr. 84 fen. dla Lisieckiéy z Szczanieckich,

na mocy podania protokularnego dziedziców poprzednych z dnia 29. Sierpnia i 6. Października 1796 roku do równych praw zaintabulowane. Summy poprzednie maia być zapłacone, a przezto się posiedzicielom takowych podług ich rzeciwistości i pobytu nieznaiomym sukcessorom i cessionaryuszom tychże, albo też w prawa ich bądź iakikolwiek wstąpionym zaleca, aby się w terminie na dzień 19. Stycznia 1838 o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Brachvogel w izbie stron wyznaczonym, zgłosili, albowiem ciż w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani zostaną i extabulacya z ksiąg hypotecznych rozrządzoną być ma.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1837.

Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Grodzisku. Własność nieruchoma pod No. 223 hierselbst gehörige, sub No. 223 Grat belegene Grundstud, abgeschätzt auf 152 Mthlr. 15 sgr. zufolge ber, nebst Hyposthetenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 16. Januar 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhasseitr werden.

Mue unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpatestens in diesem Ter=

mine gu melben.

Gratz, ben 13. September 1837. Konigliches Land = und Stadt= Gericht.

3) Mothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das bem Schuhmachermeister Gottsfried Lebrecht Artner und seiner Ehefrau, Johanne Christiane geborne Frinte gehörige zu Mawicz sub No. 634 in der Carls = Straße belegene Abhnhaus, absgeschätzt auf 215 Mthlr. 12 sgr. 3 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein in der III. Registratur=Abtheilung einzussehenden Tape, soll am 9 ten Januar 1838 Normittags um 9 Uhr an ordentslicher Gerichtöstelle subhassiert werden.

w Grodzisku położona, owdowiałey Antoniny Czaprackiey, oszacowana na 152 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 16. Stycznia 1838 przed południem o godzinłe 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Grodzisk, d. 13. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Dom mieszkalny w Rawiczu na ulicy Karólowéy pod liczbą 634 położony, do Gottfryda Lebrechta Artmera i małżonki iego Joanny Krystyany z Frentów należący, oszacowany na 215 Tal. 12 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze oddziału III. ma być dnia 9. Stycznia 1838 przed południem o godzinie 9téy w mieyście zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

4) Bekanntmachung. Zum bffentslichen Berkauf von 10 Zentner kassirter Akten, haben wir einen Termin auf ben 16. Oktober c. Bormittags um 9 Uhr

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży 10 cetnarów skassowanych aktów, wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Października r. b.

in unserem Gerichte - Locale anberaumt, wozu Rauflustige eingeladen werben.

Meferit, ben 5. September 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

5) Der Brennerei-Inspektor Michael Hosch aus Turenis bei Graudenz und bie Demoiselle Ernestine Heilborn zu Liffa, haben mittelst Chevertrages vom 21. August 1837, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Lissa, am 1. September 1837. Königl. Preuß. Gerichts-Kommission.

6) Der Kürschnermeister Emanuel Gottsteir und die Demoiselle Rosalie Köbner, beibe aus Lissa, haben mittelst Chevertrages vom 29. August 1837 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 2. September 1837. Ronigl. Gerichts = Commiffion.

przed południem o godzinie gtéy w naszym lokalu sądowym, na który ochotę kupienia maiących zapraszamy.

Międzyrzecz, d. 5. Wrześ. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że propinator Michał Hosch z Tursnic pod Grudziondzem i Panna Ernestina Heilborn z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Sierpnia 1837, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 1. Września 1837. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Podaie się ninieyszém do publiczné, wiadomości, że kuśnierz Emanuel Gottstein i Panna Rosalia Koebener oboie z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Sierpnia r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 2. Września 1837. Król. Pruska Kommissya Sadowa.

- 7) Sonnabend Abends ben 23. b. Mts. ist auf bem Wege von Posen nach Kurnif in der Gegend bei Pokrzywno ein dunkelkirschbrauner Wallach, auf der linken Lende mit einem kleinen rußischen Brande gezeichnet, weggelaufen. Wer denselben entweder an die Posthalterei Posen oder Kurnik abliefert, erhalt eine angemessene Belohnung. Posen, den 25. September 1837.
- 8) Stancyi dla studentów, których podpisany ćwiczyć w muzyce, oraz być im korepetytorem przyrzeka, dostać można za mierną cenę tu w Poznaniu na Jezuickiej ulicy w kamienicy P. Cyglera pod No. 6tym u Nauczyciela Popławskiego.